### Nro: 28.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 29. Lipca 1820 Roku.

Nro 3272.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dobr Narodowych etc.

Gdy Licytacya publiczna sprzedaży na Dziedzictwo Domów Akademickich pod Nr. 274. przy Ulicy Gołębiey i 30g. przyteyże Ulicy i Wiślney narożnie stoiącego w dniu 20. b. m. w Wydziale Dochodów Publicznych tentowana, dla braku Konkurrentów skutku nie odebrała: przeto nowy termin do odbycia teyże na dzień drugi Sierpnia r. b. godzinę dziesiątą z rana naznacza się, sprzedaż tych Domów nastąpi pod temiż samemi warunkami, iakie w części iuż Dziennikiem Rządowym z dnia 8. b. m. Nr. 25. ogłoszone zostały, to iest: iż licytować chcący złoży dziesiątą część summy szacunkowey na vadium. Co do Domu Nr. 274, któren przez w sztuce biegłych oszacowany iest na Złpol: 379g. gr. 5, pierwsza połowa Summy z licytacyi wyniknąć maiącey zapłaconą bydź będzie winna w czternastu dniach od zawiadomienia Plus-Licytanta o zatwierdzeniu Aktu Licytacyi przez Senat Rządzący, druga zaś połowa będzie wypla-

płaconą w przeciągu czterech następnych łat, to iest tak, aby Nabywca co rok iednę czwartą część z tey drugiey połowy z procentem opłacił. Zaś co do Domu Nr. 309, któren oszacowany iest na Summę Złpol. 5954. gr. 7, pierwsza połowa summy szacunkowey tak, iak wyżey w czternastu dniach winna bydź wniesioną do Kassy Główney, druga połowa pozostanie przy realności do lat sześciu, od którey procent 5 od 100. Nabywca co rok płacić będzie obowiązanym. Jnne warunki odczytane będą Konkurrentom wczasie Licytacyi, przed którą wolne są zawsze do odczytania w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych.—

Kraków dnia 20. Lipca 1820. r.

Kucieński.

Gadomski S. W.

Nro. 2131. D. G. S.

#### Senat Rządzący etc.

Postrzegaiąc, iż Wóyci Gmin Okręgowych z powodu niedostatecznego rozumienia myśli Artykułu 3go Konstytucyi, odmawiaią niekiedy pomocy Zwierzchnościom Gruntowym, w odbieraniu należytości z Obowiązków z domniemanych Umów wynikaiących— Senat oświadcza, iż gdy wedle brzmienia powyżey wspomnionego Artykułu, wszelkie Umowy domniemane pomiędzy Właścicielami gruntów a Włościanami istnące obeymujące obowiązki wypłacania się z Dzierżaw pieniądzmi, ziemio-płodami, lub posługami Osobistemi, są tey samey wagi, iak gdyby w należney formie zawieranemi były.— Wóyci Gmin obowiązanemi są dawać pomoc Zwierzchnościom Gruntowym w odbieraniu tych należytości, czyli one są w robociźnie, daninach, lub czynszach oznaczonemi;— do czego należą także

zapomogi wszelkiey natury podupadłym Włościanom od Zwierzchności gruntowych udzielone, iak skoro te są niezaprzeczonemi, i żadnemu na słusznych powodach ugróntowanemu Sporowi niepodlegaia.-

Kraków dnia 5. Lipca 1820. roku.

Za JW. Prezesa Senatu Kucieński.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen atu.

Nro 1891.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Gdy Licytacya sprzedarzy Szpiklerza murowanego u S. Ducha do Probostwa S. Krzyża należącego, na dzień 15. Czerwca r. b. oznaczona, niedoszła do skutku, dla braku dostateczney liczby Licytantów i wygórowaney Ceny pierwszego wywołania; Wydział Spraw Wewnetrznych w moc Uchwały Senatu Rządzącego ddtto 21. z. m. i r. Nr. 2068. ogłasza powtórną Licytacyą w dniu 29. Sierpnia r. b. odbyć się maiącą, z tym atoli warunkiem, iż gdy Cena pierwszego wywołania do Złpol. 1000. zniżoną zostaie, mur przeto zamykaiący Dziedziniec S. Ducha w wysokości teraznieyszych dziedziniec tenże otaczających, zostawionym bydż będzie powinien.-

Kraków dnia 10. Lipca 1820.

X. Lancucki S. Darowski S. W.

Nro 2542. Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

W skutek Wezwania Trybunału I. Jnstancyi M. W. Krakowa z dnia 6. b. m. do L. 2077. poleca Urzędowi Policyi Po-szredniey Wóytom Gminnym i Zastępcom po Wsiach, ażeby Franciszkę Bukowską o kradzież obwinioną i na karę dwóch letniego ciężkiego więzienia wskazaną, na dniu 30. z. m. z prywatney

Nro 1024.

#### OBWIESZCZENIE

Trybunał I. Justancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu.—Podaie do publiczney wiadomości, iż gdy ogłoszona w dniu 27. Kwietnia r. b. i w Dzienniku Rządowym w Nr. 19. i następnych umieszczona Licytacya Kamienicy pod L. 277/8 przy Ulicy Gołębiey w Gminie 2. W. M. Krakowa do Sukcessorów: Dominika i Rozalii Krokiewiczów należących za Summę 1,494. czyli raczey podług następney Opinii w sztuce biegłych za Summę 1294 Złp. 24. gr. oszacowaney dla braku Licytantów spełzła: przeto Trybunał w myśl Art: 8. prawa Seymowego z dnia 15. Grudnia 1818. r. względem Domów spustoszałych zapadłego postępując, termin do powtórney Licytacyi pomienioney Kamienicy na dzień 31. Lipca r. b. naznacza, a to pod warunkami już ogłoszonemi.— Chcący licytować mogą do takowey Licytacyi bez pośrednictwa Patronów zgłosić się.—

Kraków dnia 14 Czerwca 1820. Makolski.— Skarzyński Sekr:

Nro 1758. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

Gdy w braku Metryk Urodzenia, Starozakonni Herszel Sznayder i Gitla Sigel, w Chrzanowie zamieszkali, maiący zamiar zawrzeć Małżeńskie związki, Akta znania Senatowi pod Dniem 1. Czerwca r. b. Nro 1758 złożyli; Wzywa przeto Senat Urzędników Stanu Cywilnego Kraju tuteyszego, aby w Ksiegach swych datę Urodzin pomienionych Starozakonnych śledzili, a wrazie wynalezienia takowey Senatowi w czasie przepisanym, donieść o tym nie zaniedbali.—

Kraków dnia 6. Czerwca 1820. roku.

W zastępstwie Hoszowski. Mieroszewski Sekr; Jen: Senatu.

z W. S. W.